## N= 232.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 27. September 1832.

Angefommene Fremde vom 25. Ceptember 1832.

Hr. Kausmann Walter aus Breslau, Hr. Gutsb. v. Szolorski aus Popo- wo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. Milewski aus Cerady, I. in No. 110 St. Martin; Hr. Gutsb. Chlapowski aus Jursowo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsb. Zoltowski aus Ujady, Hr. Gutsb. Kwilest aus Kwilez, Frau Gutsb. v. Koszutska aus Gludowo, Hr. Pachter Kurnatowski aus Orzeszsowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. Tabezynski aus Radziejewo, I. in No. 26 Walslischer; Hr. Forstseertair Kuno aus Kurnif, Hr. Bürger Benecke aus Warschau, I. in No. 118 Wallischer; Hr. Probst Koperski aus Miloslaw, Hr. Pächter Kurzeszwößi aus Trabinek, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Studiosus Grabowski aus Breslau, Hr. Hauslicher Stimt aus Glupon, Gouvernante Birkel aus Warschau, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Sutsb. v. Zeromski aus Grodzicko, I. in No. 251 Wreslauerstraße.

Bekanntmachung. Daß der Gutsbesitzer Ignaz v. Sforzewsti aus Nesla und das Fräulein Anaskasia v. Mychlowska aus Eerekwica bei Pleschen durch den Ehevertrag vom 27. Juli c. die Gemeinz schaft der Göter und des Erwerbes in ihrer künftigen She ausgeschlossen haben, wird hiermit zur Kenntniß gebracht.

Posen, den ro. August 1832.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Iż dziedzic Ur. Ignacy Skorzewski z Nekli i Ur. Anastazya Rychłowska z Cerekwicy pod Pleszewem, przez układ przedślubny w dniu 27. Lipca b. r. zawarty, wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem m. łżeństwie wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań, dnia 10. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Die in Solacz bei Posen unter No. 2 gelegene, dem Mühlenmeister Johann Bogdanows Wigehörige, und nach der gerichtlichen Tare auf 6979 Athl. 27 Sgr. und nach Abzug der darauf haftenden und mit 5 pEt. zum Capital berechneten Abgaben, auf 2706 Athl. 27 Sgr. abgeschäfte Wassermühle, 'nebst den dazu gehörigen Wohn= und Wirthschaftsgedäuden, so wie 3½ hufen Land Magdeburgischen Maaßes, soll auf den Aufrag eines Gläubigers im Wege der Exelution dffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Es werden daher alle Kauflustige, Befiß= und Zahlungsfähige hierdurch auf-

gefordert, fich in ben bazu

auf den 4. December 1832, auf den 5 Februar 1833, auf den 16. April 1833,

angesetzen Bietungs-Terminen, von den nen der letzte peremtorisch ift, auf dem hiesigen Parteienzimmer Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Sebb-mann entweder perfonlich oder durch gessehlich zulässige Bevollmächtigte einzusinzen und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende bat, wenn gefete-

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufveringungen tounen taglich in unferer Registratur nach= geseben werden.

Pofen, ben 2. Juli 1832. Konigl. Preug. Lands Gericht. Patent subhastacyiny. Młyn wodny w Sołaczu pod Poznaniem pod liczbą 2 leżący, Janowi Bogdanowskiemu młynarzowi należący i podług taxy sądowéy na Talarów 5979 sgr. 27 a po odciagnięciu ciążących go podatków z prowizyą po 5 na kapitał obrachowanych na Tal. 2706 sgr. 27 wraz z należącemi do niego budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi iako też z 3½ włokami roli miary magdeburgskiey, oceniony; ma być publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek wierzyciela drogą exekucyi za gotową zapłatę przedany.

Chęć kupienia maiąci, posiadanie i zapłacenia zdolni wzywaią się przeto ninieyszem, aby się na terminach

licytacyinych na

dzień 4. Grudnia 1832., dzień 5. Lutego 1833., dzień 16. Kwietnia 1833.,

godzinę przed południową wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy stron, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników przed Ur, Hebdmann Sędzią Ziemiańs. stawili i licyta swoie podali.

Przybicie nastąpi na rzecznaywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody pra-

wne wyiątku niedozwolą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzek można.

Poznań, dnia 2. Lipca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Starozakonni Israel Levin Joel sklarz i Frommee Kaliska, kontraktem sadowym przedślubnym z dnia 18. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku w czasie małżeństwa wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań, dnia 30. Kwietnia 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Das in ber Stadt Pofen, Pofener Rreifes, in ber Schuhmacherftrage unter Mc. 133 belegene, aus einem Wohnhause und hofraum beftehende, ber Friederika Lifieda gehörige Grundfied, welches auf 5188 Rthl. 18 Ggr. 4 Pf. gerichtlich gewurdigt worden, foll auf ben Untrag gines Realglaubigers im Wege ber noth= wendigen Subhaftation öffentlich verkauft werben.

hierzu haben wir die Biefungstermine MILT

den 27. Oftober 1832, ben 9. Januar 1833, ben 20. April 1833,

welcher lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichte = Uffeffor Pilasti in unferm Gerichtsfchloffe angefeht, zu welchem Raufluffige vorgeladen werben, und tons nen bie Taxe und Bedingungen in unferer Registratur eingesehen werben.

Dofen, ben 30. August 1832.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Poznaniu w powiecie Poznańskim na ulicy Szewskieg pod liczbą 133. położona, składająca się z domu i podworza, Fryderyce Lisieckiey należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi ma być sprzedana. W tym celu wyzna. czyliśniy termina na

> dzień 27. Października 1832., dzień 9. Stycznia 1833., i na dzień 20. Kwietnia 1833.

z których ostatni zawitym iest, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na których chęć kupna maiących wzywamy, a taka i warunki w Registraturze naszéy mogą być przeyrzane.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1832. Ronigl, Preuß. Landgericht, Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Mfcz unter Do. 81 belegene, ben Schiffer Unton Rorberichen Cheleuten juge= borige Grundftud, beftebend

1) aus einem Wohnhause,

2) einem Dbftgarten binter bem Saufe,

3) einem Doftgarten gwischen ben Dat= borfichen und Marcinfowstischen Grundftuden,

4) zwei Wiefen auf bem Degbruche,

5) einem Garten am Neudorfer Bege,

6) einem Garten binter ber zweiten Brude,

7) einer Roppel in Mlynist,

8) einem Garten hinter ber erften (8) ogrodu za pierwszym mostem, Brude,

welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 840 Mthl. 20 Ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubi= gers offentlich an ben Meiftbietenden perfauft werden, und ber Bietunge-Termin ift auf ben 11. December c. por bem herrn Landgerichte-Rath Rifcher Morgens um 10 Uhr allhier angefehr. Befitfabigen Raufern wird Diefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundfiud bem Meiftbietenben guge= schlagen und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grun= De eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl, b. 13. August 1832.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Uściu pod Nro. 81. położona, do szypra Antoniego Koerber i żony iego należąca, składaiąca się:

1) z domu mieszkalnego,

2) sadu za domem położonego,

3) sadu między posiadłościami Matz dorfa i Marcinkowskiego leżącego,

4) dwoch lak w legu noteckim,

5) ogrodu przy drodze Nowowieyskiey,

6) ogrodu za drugim mostem,

7) pastewnika w młyniska,

która podług taxy sądownie sporządzonéy na 840 Tal 20 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywiecey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11go Grudnia 1832. zrana o godzinie 10téy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Fischer w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Pila, dnia 13. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Die biefelbst belegenen, ben David Benjamin Ruhntschen Eheleuten zugehörigen Grundfinde, als:

- 1) sin hieselbst an ber Fischer : Straße unter Do. 177 belegenes Wohn= haus;
- 2) ein Stall am Saufe;
- 3) ein Stall auf bem Sofe;
- 4) eine Schrune am Gollmuger Bege No. 26;
- 5) eine Schenne am Gollmuger Wege sub Nro. 45;
- 6) ber zu den ad 1. genannten Gebauben gehörende 10½ Muthen große Hofraum;
- 7) eine Wiefe am Stein;
- 8) eine Wiefe am Kalkofen;
- 9) eine zweite Biefe am Ralfofen;
- 10) eine Morgenwiese am Kalkofen;
- 11) eine fogenannte Mittelwiese fiber ber faulen Brucke;
- 12) ein Garten am Gollmuger Bege neben der Chauffee;
- 13) eine Zeibelgerechtigkeit; welche zusammen auf 2108 Mtl. 7 fgr. 6pf. abgeschätzt worden find, sollen Schulden balber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden,

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts 3u Meferit haben wir zu dem Ende nache ftebende Bietungstermine, als:

- 1) auf den 27. August c.,
- 2) auf ben 22. Oftober c. und
- 3) ouf den 3, Januar a, f.

Patent subhastacyiny. Grunta tutay polożone, Sukcessorom Dawida Beniamina Kuhnt należące, iako to:

- Dom mieszkalny tutay na ulicy Rybackieg pod Nro. 177. położony;
- 2) Staynia przy domu;
- 3) Staynia na podworzu
- 4) Stodola przy drodze do Hemsku No. 26.;
- 5) Stodola przy drodze Hemskiey pod Nr. 45.;
- 6) Podwórze 10½ prętów wielkości a do ad 1. wzmiankowanych budynków należące;
- 7) Łąka przy Kamieniu;
- 8) Łąka przy piecu wapiennym;
- 9) Druga łąka przy piecu wapieńnym;
- Io) Morgowa ląka przy piecu wapiennym;
- II) Średnia łąka zwana, za zgniłym mostem;
- 12) Ogród przy drodze Hemskiey koło szossei;
- 13) Prawo do podbierania pszczół; co wszystko na 2108 Tal. 7 sgr. 6 f. oszacowane, z powodu długów, publicznie sprzedanym być ma.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy tym końcem następuiące termina iako to:

- 1) na 27. Sierpnia r. b.,
- 2) na 22. Października r. b., i
- 3) na 3. Stycznia r. prz.;

wovon ber Letztere peremtorisch ift, jebesmal Bormittags um 9 Uhr an hiefiger Gerichtösielle angesetzt, zu welchem wir Kanflustige hiermit einladen.

Die Tore und Bedingungen konnen täglich in unferer Registratur eingesehen werden und der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin, den 16. Juni 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. Das ben Chris ftian und Unna Dorothea Binderschen Cheleuten jugeborige, in Biosfer Sauland unter Do. 26 belegene, aus Bohn= und Wirthschafte : Gebauben, fo wie 32 Morgen fulmischen Mages Aderland, besiehende, und gerichtlich guf 1352 Athl. 15 Sar. abgeschäpte Grundfind foll im Wege der nothwendigen Gubha= fation bffentlich an ben Deifibietenden verlauft werden. Siergn haben wir, im Auftrage bes Königl. Sochlöblichen Land= gerichts Meferig, einen Licitations = Termin auf Den 3. December c. Nach= mittage um 2 Uhr im biefigen Gerichte= lotale anberaumt, ju welchem wir befit; und zahlungefahige Kauftuftige hiermit einladen.

Mollftein, ben 24. Juni 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

a majere Lectriciane

z których ostatní peremtorycznym iest; każdy zrana o godzinie gtéy na naszym Sądzie, na których ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i warunki codziennie w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą, i przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkodzą.

Skwierzyna d. 16. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie, Nieruchomość Krystyana i Anny Doroty małżonków Binder w Wioszczańskich holendrach pod Nro. 26. položona z zábudowania mieszkalnego i gospodarczego oraz z 32 morgów helmińskich roli składaiąca się, sądownie na Tal. 1352 sgr. 15 oszacowana, sprzędaną być ma w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiące. mu. Celem tym wyznaczyliśmy stó. sownie do urządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, terminlicytacyiny na dzień 3. Grudnia r. b. popoludniu o godzinie żgieży w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, dnia 24. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

Bekanntmachung. Der Boigtei-Befiger Leon v. Gorsti und beffen berlobte Braut Emilie verwittmet gemefene Swieregunsta zu Gofolniti haben bor Gingehung der Che die Gemeinschaft ber Guter und des Gemerbes unter eingnder, mittelft gerichtlichen Kontrafts vom 16, Juni c., ausgeschloffen, welches bier= mit gur bffentlichen Kenntniß gebracht mirb.

Wreichen, ben 25. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Posiedziciel Woy. tostwa Ur. Leon Górski i tegoż o blubienica Ur. Emilia dawniéy owdowiała Swierczynska z Sokolnik przed zayiściem w śluby, stosownie do kontraktu przedślubnego z dnia 16. Czerwca r. b. tak wspólność maiątku iako i dorobku wyłączyli, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Września d. 25. Sierpnia 1832. Král. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Bum Wiederverfaufe ber, ber Westpreußischen Lanbschaft adjudicirten, im Bromberger Departement und beffen Schubiner Rreife belegenen freien Allodial = herrichaft Schubin, haben wir einen Licitatione = Termin auf ben 12. Januar f. J. Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschäftslotale anberaumt, zu welchem wir Raufliebhaber mit bem Bemerfen einladen, daß voe ber Zulaffung jum Gebote eine Caution von 6,000 Rthl. deponirt werden muß, und ber Berkauf unter fehr erleichternden Bedingungen erfolgen fann. Die Tare, welche taglich in unferer Registratur eingefehen werden fann, schließt auf den Betrag bon 204.011 Athl. 18 Sgr. 7 Pf. ab. Der Westpreuß. General-Landschafte-Algent herr J. X. Chers und herr Ungnad in Berlin, Judenfrage Ro. 7., werben auf Erfordern nahere Auskunft über bas Raufgeschaft ertheilen.

Bromberg, ben 17. September 1832.

Ronigl. Westpreußische Landschafte-Direttion.

Bekanntmachung, die Leipziger Michaelis Meffe betreffend. Begen ber affatischen Cholera werden auch fur die bevorftehende hiefige Michaelis-Meffe feine ftrengere Magregeln, ale fur vorige Jubilate = Meffe fattgefunden has ben, in Unwendung kommen. Bielmehr foll nur das, was wegen den allhier eine treffenden Reifenden, deren gehörig vifirten Legitimationen, Waaren und Biehtransporte in der letzteren nach allgemein gultiger Berordnung vom 24. Juli 1832 erlaffenen Befanntmachung (Leipziger Zeitung 1832 Rr. 181) vorgeschrieben iff, befolgt werden. Demgemaß werden aber auch fur dieje Deffe ausländische ifraelieliche Rauf- und handelsleute, wenn fie nicht ein baares Bermogen von wenigstens 100 Thaler ober Werth vorweisen, ober fonft icon in Leipzig als mobilhabend bekomt und accreditirt sind, ferner Pack-, Bundel- und sogenannte Trobelsuden, Mavionettenspieler und bergleichen, auch ausländische Musstanten, slavonische Topfstricker und böhmische Wetzsteinhändler von hiesiger Stadt zurückzewiesen werden. Der Hausirhandel bleibt ebenfalls verboten. Inländer werden jedoch, wenn siestatt zu hausiren, an gewöhnlichen Meßständen Kleinhandel treiben wollen, daran uicht gehindert werden. Leipzig, den 1. September 1832.

(L. S). Der Nath der Stadt Leipzig.
Dr. Dentrich, Burgermeister.

Meine Weinhanblung, früher Markt No. 46, habe ich sett nach meinem (ehemaligen & Stremlerschen) Hause, Markt= und Wronkerstraßen=Ecke No. 92, in das dazu eingerichtete Lokal verlegt. Auch habe ich in demselben Hause den Reller sowohl zum Beinverkauf, als auch zur Placirung der Gaste aufs zweck=mäßigste eingerichtet; den Eingang dazu führt die Kellertreppe an der Ecke unter der "Goldenen Traube." Einem hochgeehrten Publiko empfehle ich hiermit mein bedeutendes Ungarwein=Lager von den besten Jahrgangen, so wie auch alle andere Sorten Weine, und versichere bei allen die möglichst billige und reelle Bediesung. Erst fürzlich empfing ich eine directe Sendung weißer und rother Vordeaux=Weine von vorzüglicher Qualität und sehr billigen Preisen.

Pofen, ben 25. Geptember 1832.

Carl Scholf, Marft- und Bronfer-Straffen-Ede Do. 92.

Unempfehlung. Gin literarisch gebildeter hauslehrer, zugleich ber auszgezeichnetste Flügelspieler, wird ben hohen Musik liebenden Familien des Großherzogthums anempfohlen. Naheres franko: R. K. herrnstadt in Schlesien.

Einem geehrten Publiko erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß ich ein großes Wiener Caroussel mit vierzehn Pferden und vier Gesäßen zum allgemeinen Vergnügen eingerichtet habe, und bitte um einen günstigen Zuspruch. Dieses Caroussel besindet sich beim Schauspielhause.

Light with the or Engineering party

the constitution and the state of the party of the party